## Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabends, den 7. November 1818-

Angekommene Frembe vom aten November 1818.

Herr Gutobesitzer v. Winkowoli aus Mortelo, hr. Gutobesitzer v. Morawili aus Lubon, hr. Gutobesitzer v. Morasii aus Kottwiedo, l. in Nro. 243 Bred-lauerstraße; hr. Gutobesitzer v. Zultowoli aus Ciesle, l. in Nro. 417 Gerberstr.; hr. Gutobesitzer v. Dzierzawsti aus Czenpin hr. Gutobesitzer v. Snowadi aus Czelasna, hr. Kriebendrichter Panter aus Echrimu l. in Nro. 99 Wilbe.

Den 3ten November.

Hr. Gutsbesitzer v. Daleszmöft aus Konarzewo Hr. Gutsbesitzer v. Chelmidi aus Czymza, Hr. Gutsbesitzer v. Mielizmöft aus Witoslaw, L. in Mr. 242 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sierakomski aus Wonic, Hr. Gutsb. v. Miegolewöki aus Megolewo, Hr. Gutsb. v. Milich aus Napachanic, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Brzwski aus Jahlowo, Hr. Erbherr v. Moszzymski aus Niedpwiod, Hr. Gutsbesitzer v. Nomach aus Lonna Gura, I. in Nro. 39 r Gerberstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Czapski aus Klesa, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. KreidsStener Simbow aus Wrzeszen, I. in Nro. 3 St. Abalbert; Hr. Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Lopuchopa, die Kaussente Hr. Füllmich und Hr. Josefowicz aus Leipzig, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Katstiewicz, I. in Nro. 33 Walischei; Hr. Gutsbesitzer v. Rozuowski aus Wegierki, Hr. Gutsbesitzer v. Peniliewski aus Wegierki, Hr. Gutsbesitzer v. Peniliewski aus Wegierki, Hr. Gutsbesitzer v. Peniliewski aus Wegierki,

Den 4. Novembers

Hatowefi aus Gwiadowo, hr. Gutsbesiger v. Wierkaszwöfi aus Dabrowo, fr. Gutsbesiger v. Garczyneft aus Biaioczyn, hr. Gutsbesiger v. Mafometi aus Ludica, hr. Gutsbesiger v. Milecki aus Graboszewo, I. in Nro. 187 Wasserfrase; hr. Gutsbesiger Wolinek aus Chocken, hi. Gutsbesiger v. Mierkaszewöfi aus Dabrowo, fr. Gutsbesiger v. Wierkaszewöfi aus Dabrowo, fr. Gutsbesiger v. Wierkaszewöfi aus Dabrowo, fr. Gutsbesiger v. General-Pachter v. Arpnfowski aus Kriben, k. in Nro. 384 Gerbenstraße, hr. Gutsbesiger v. Gutsbesiger v. Farazzewöfi aus

Diffeome, Gr. Graf v. Rabolineft aus Bernit, Se. Erbherr v. Lotemeti aus ffein Rrypta, Fr. Erbfrau b. Rudnicka aus Boli, I. in Dr. 391 Gerberftrafe; Sort Gebeimerath v. Rappard aus Pinne, fr. Gutsbefiger v. Seidlis aus Diffevon. Sr. Gutebefiter Szaniecti aus Chelmno, fr. Gutebefiger b. Rwiledi aus Boczewo. I. in Mro. 210 Wilhelmoffrage; Gr. Gutebefiger v. Grudgieleffi aus Budofeeno Sr. Gutebefiter v. Dopowell aus Gulin, Sr. Erbherr v. Czwyczoneffi aus Giernif. I. in Mre. 26 Walischei.

Abgegangen.

Br. Gutebefiger Grunewald; Br. Gutebefiger v. Prabgineti; Br. Erbbert b. Dunin; Br. Gutsbefiger v. Jaraczewöfi; Br. Lieutenant v. Thorzewöfi, Berr Graf von Bolowicz; Serr Gutebefiger von Milidi; Berr Gutebefiger bon Gierafoweff; Br. Gutebefiger v. Momafowefi; Br. Erbherr v. Moficannefi; Berr Gutebefiger v. Stachowefi; Br. Gutebefiger v. Capefi.

Citatio edictalis.

v. Lipski auf Lubom, ift auf ben Untrag nad pozostałościa niegdy Chryzostoma mehrerer Glaubiger wegen Insufficieng Lipskiego dobr Ludom Dziedzica, na ber Maffe ber Konkurs eroffnet worden.

In Rolge beffen werden alle Diejeni= gen, welche an ben gebachten Nachlaß Forberungen gu haben vermeinen, namentlich aber die unbekannten Erben bes hiefigen Raufmanns Johann Gottlieb Deffert, für welchen auf Ludom eine Summe von 3000 Mthir. eingetragen ift, hiermit vorgeladen, in bem auf ben a 4ten Dobember 8. %. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Rath Stopnit, im Lokale unfered Gerichts angefetten Liquidations = Termine perfon-Tich, ober burch gefehlich gulafige, gehorig legitimirte und mit Information berfebene Bevollmachtigte zu erscheinen, ib- go w mieyscu posiedzenia Sadu nanachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleis enikow prawnie wylegitymowanych benden mit ihren Forberungen praklu- i dostateczną informacya opotrzonych

Zapozew Edyktalny.

Ueber den Nachlaß bes Chrufoffomus Wiadomo ninieyszem czyniemy, iż wniosek niektorych wierzycieli konkurs dla niedostatku massyotworzony został. 20 (but) apple onl

W skutek tego zapozywaniy wszystkich, którzy do rzeczoney pozostałości pretensye rościć mniemają mieć. prawo, mianowicie zaś nieznajomych Sukcessorow zmarłego Bogumiła De. kerta Kupca tuteyszego, dla którego Summa 3000 Talarow na dobrach Ludomy sa zaintabulewane, aby sie na terminie likwidacyinym dnia 14. Listopada t, b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Skopnik Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiere Forderungen anzumelden und gehörig szego osobiscie lub przez Pelnomobirt, und ihnen gegen bie übrigen Glau- stawili, pretensye swe nalezveie do

biger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Zu Mandatarien bringen wir die hiefigen Justizkommissarien Guderian, Przepalkowski, Saruowski, Zabarowski und Mittelskådt in Borschlag.

Posen, ben 8. Juni 1818.

Koniglich Preuß, Landgericht

the fact of the way of the same and the same

protokółu podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi prekludowani zostana i wieczne w tey mierze milczenie przeciw innym Wierzycielom nakazane im bądzie.

Na Mandataryuszów proponuiemy tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyana, Przepalkowskiego, Sarnowskiego, Zahorowskiego i Mittelstädta.

Poznań d. 8. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Bon bem Koniglichen: Landgericht gu Bromberg wird hierdurch befannt ge= macht, bag bas gur Schmidt Johann Mrotedischen Nachlaß-Maffe gehörige zu gu Mafel in ber Berliner Strafe' sub Nro. 145. belegene Saus nebft ber bagu gehörige Schmiede und Ruchen = Garten aur Subhaftation geftellt merden, und bie Bietunge-Termine auf ben 14ten Do= bember c. a., auf den 14ten Des cember c. a. und auf ben 14ten Januar 18ig angesett finb. Es mer= ben bemnach Kaufliebhaber aufgefordert, in diefen Terminen, besonders aber in bem lettern, welcher peremtorifch ift. Bormittags um g Uhr por bem Deputir= ten herrn Landgerichtsrath Dannenberg hiefelbft, entweder in Perfon ober burch legitimirte Mandatarien, gu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und bem nachft ben Buichlag bes gnaft. Grundftucks an den Meiftbietenben nach erfolgter. GePatent Subhastacyiny.

Z strony Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wiadomo ninieyszem się czyni, iako do massy pozostałości kowala Jana Mruteckiego w Nakle należący, na ulicy Berlińskiey pod Numerem 145 sytuowany dom z kuźnia do niego należącą i ogrodem warzywnym, pod subhastacya wzięty został i termina do przyjęcia licyta na dzień 14. Listopada r. b., na dzień 14. Grudnia r. b. na dzień 14. Stycznia 1819, wyznaczone zostały; wzywaią się przeto ochotę do kupna maiący, aby się w tychże terminach, sczegolniey zaś na ostatnim iako zawitym przed południem o godzinie otey przed Delegowanym Wm. Dannenberg Konsyliarzem Sądu. Ziemiańskiego albo osobiście, lub przez legitymowanych Mandataryuszów, stawili, licita śwe ogłosili, poczem naywięcey daiący

nehmigung ber obervormundschaftlichen Behorbe zu gewärtigen. Auf Gebote, bie erft nach bem britten Licitations-Termine eingehen, fann teine Rudficht genommen werben.

Die Tare bes Grundffucts ift übrigens jeberzeit in ber biefigen Regisfratur ein= ausehen.

Bromberg ben 20. Juli 1818.

przybicia rzeczonych nieruchomości po nastąpionym potwierdzeniu naywyższey Władzy Opiekuńczey spodziewać się może.

Na podania, które dopiero po 3cin licitacyinym terminie poczynione bedą, żaden wzgląd miany bydź niemoże. Wreszcie taxe tey nieruchomości w każdym czasie wtuteyszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoszcz dnia 20. Lipca 1818. Ronigl. Preng. Landgericht. Królews. Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal = Borlabung.

Das Ronigliche Preugische Landge= richt an Frauffadt macht hiermit bekannt, baff über bas Bermogen des abwefenden biefigen Bactermeiftere Ernft Gamuel Blottner dato ber Concurd eroffnet worden ift. Es werden baber alle dieje= nigen, welche Unsprache an ben Ernft Samuel Blottner zu haben vermeinen, ad Terminum liquidationis ben 28. April 1819 frah um 9 Uhr bor bem Landgerichtsrath von Krader hierdurch vorgelaben, in welchem fie fich entweber in Person ober burch gesetlich zuläßige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig= Kommiffarien Galbach, Rauffuß und Eichstädt ober die Advokaten Fiedler und Mittelftat hiefelbst vorgeschlagen werden, einzufinden, ihre Forderungen anzuzei= gen, Die etwanigen Vorzugerechte angzuführen und bie Beweismittel bestimmt anzugeben, die etwa in Sanden habenZapozew Edyktalny.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański wWschowie podaje ninieyszém do publiczney wiadomości, iż nad maiatkiem nieprzytomnego Ernesta Samuela Blottner, Piekarza tuteyszego, nadniu dzisieyszym konkurs otworzonym został. Zapozywaią się więc ninieyszém publicznie ciwszyscy, którzy iakowe pretensye do nieprzytomnego Ernesta Samuela Blottnera mieć mniemaia, aby na terminie likwida. cyinym dnia 28. Kwietnia 1819 zrana o gtey godzinie przed Delegowanym Ur. Kracker Sedzia Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście, lub też przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych i należycie wylegitymowanych, na których się im tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Salbach, Kaulfuss, i Eichstädt, lub Adwokaci Fiedler i Mittelstaedt proponuia, stawili sie; pretensye swe podali, prawa swe, iakieby im do pierwszeństwa służyć

ben Schriften aber mit zur Stelle zu bringen haben. In bem angefetzten Termine sollen die Gläubiger zugleich zur befinitiven Bestallung bes Curators und Contradictors aufgefordert werden.

Die Ausbleibenben haben bagegen unfehlbar zu gewärtigen, baß sie mit ihren Ansprüchen an die jezige Masse werden präcludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Fraustabt ben 24. September 1818. Adniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftationd=Patent.

Das Königk. Landgericht Fransladt macht biermit bekannt, daß das hier zu Fransladt auf der Töpfergasse sub Nxo. 684 belegene, dem Inchmachermeister Friese gehörige massive Wohnhans, nebst Hofraum und Gärtchen, welches überbaupt auf 700 Athler. gerichtlich gewürzbigt worden, in Termino den 22 sten Januar 1819 Vormittags um 9 Uhr, vor dem ernannten Deputirten unserm Landgerichtbrath Lengöseld öffert lith an den Meist und Bestdietenden auf den Antrag eines Real-Gläubigers verstauft werden soll.

Es werben baber alle biejenigen, wels de biefes Saus zu kaufen wunfden und

mogły, udowodnili, i dowody nateżycie wyłusczyli, znayduiące się zaś w ręku ich pismo i papiery w mieyscu razem złożyli. Wzwyż oznaczonym terminie, wezwani zarazem zostaną zgłaszaiący się Wierzyciete do ustanowienia dostatecznego Kuratora i Kontradyktora; niestawaiący zaś niezawodnie spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi do toraźnieyszey massy prekludowani zostaną i onym przeciw zgłaszaiącym się Kredytorom wieczne miłczenie nakazaném będzie.

Wschowa d. 24. Września 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny-Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie czyni ninieyszém. wiadomo, iż kamienica tu w Wschowie na Garnczarskiey ulicy pod liczbą 684 położona, do Obywatela i Sukiennika Friese należąca, wraz z podwórzem i ogródkiem, która ogółem na summe 700 Talar., są downie iest oceniona, na terminie dnia 22. Stycznia 1819 przed poludniem o godzinie gtey. przed Deputowanym W. Lengsfeld tuteyszym Sędzią Ziemiańskim publicznie naywięcey daiącemu na żądanie iednego Wierzyciela realnego sprzedaną bydź ma.

Wszyscy więc ochotę kupienia domu tego maiący i zapłacenia go w stanie będący, wzywaią się niniey: Zahlungöfähig find, hiermit vorgelaben, in diesem Termin in Person oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag nach erfolgter Genehmigung der Interessenten an den Meisibiefenden erfolgen wird.

Zugleich werben auch alle etwanigen unbekannten Real-Pratendenten dieses Grundstücks hiermit vorgeladen, ihre Gerechtsame späteskend in dem letzen peremetorischen Termine anzumelden, widrigensalls sie mit ihren etwanigen Real-Forderungen auf das Grundstück werden präcludirt und ihnen deshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Die Kaufbedingungen werden in Termino Licitationis vorgelegt werden.

Fraustadt ben 12. October 1818.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es soll über die Lieferung des für das unterzeichnete Friedens Sericht bestimmten Brenn "Holz Bedarss für diesen Winter von 15 Klastern hart oder 18 Klastern weich Holz eine öffentliche Lieitation beranlast werden. Indem wir nun zu diesem Behuse einen Lieitations "Termin auf den 18 ten November c. um 8 Uhr Bormlttags im Geschäfts-Zimmer des hiesigen Friedens-Gerichts anderaumt haben, und dieses dem Publico hiermit defannt machen, so fordern wir auch zugleich alle Lieferungslustige auf, sieh ges

szém, aby na terminie wyżéy oznaczonym osobiście, lub też przez Pełnomocników należycie wylegity mowanych stawili się, podania swe czynili i spodziewali się, iż naywięcey daiący okupioną kamienice te za poprzedniem żezwoleniem Intere sentów przysądzoną sobie mieć bedzie.

Podobnież zapozywaią się wszyscy dotąd niewiadomi realni Pretendenci gruntu tego, aby prawa swo naypóźniey w ostatnim terminie peremptorycznym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym z swemi iakowemi do gruntu tego służyć im mogacemi pretensyami rzeczywistemi; prekludowani zostaną i onym wieczne w tey mierze milczenie nakazaném będzie.

Warunki przedaży tey przełożone będą na terminie licytacyjnym.

Wschowa d. 12. Pazdzier. 1818. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Do wyliwerowania drzewa opałowego na zimę teraźnieyszą dla Sądu podpisanego, w kwocie 15. sążni twardego, lub też 18. sążni miękiego, przeznaczonego, ma publiczna pastąpić licytacya. Wyznaczywszy więc w tym celu termin licytacyi, na dzień 18. Listopada r. b. o godzinie 8. zrana, w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego i o tem Szanowney Publiczność uwiadomiając, wzywamy zarazem wszystkich liwerunku tego podiąć się ochotę mają-

bachien Tages und Orto gu melben, ihre Forderungen für das zu liefernde Solz au außern, und bemnachft zu gewartigen bag mit dem Minbefifordernden ber Contract sofort abgeschlossen und ber vorge= fetten Beborde gur Genehmigung einge= reicht werden wird.

Bugleich wird bemerkt, bag bas zu liefernde Solz, fpateftens in 8 Tagen nach erfolgter Genehmigung bes Contracts auf eigenen Fuhren des Lieferanten angefahren werben muß.

Wreschen den 29. October 1818. Ronigl. Preug. Friedensgericht. cych, aby sig na wyznaczonym terminie i mieyscu stawili, swe licyta za drzewo maiące bydź dostawione podali, i w skutek tego oczekiwali. iż z naymniey żądaiącym zaraz kontrakt zawartym i przełożoney Władzy do potwierdzenia przedstawionym zostanie.

Oznaymia się przytem, iż drzewo maiace bydź dostawione naydaley w dni 8. po potwierdzeniu kontraktu własnemi furami Liweranta zwiezione bydź powinno.

Września d. 29. Pazdzier. 1818. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu

## Sted = Brief.

Ein gewiffer Johann alias Joseph Gor= ffi, aller Wahrscheinsichfeit nach berfelbe, welcher burch bas ehemalige hiefige Polizei-Befferunge-Gericht wegen Diebfahl und Drohung mit Feuer-Anlegen, pca 1816. o kradzież i odgrażanie burch Steckbriefe unterm 2ten Juli 1816 verfolgt wurde, befand sich im Monat Geptember b. J. nebft feinem zweiten Rollegen Joseph bem Zunamen nach un= befannt, und bem Ignag Trojanowski, welcher wegen Pferde Diebstahl beinahe vollig überführt ift, in bem Wirthshause Drigulem genannt, zu Lubin gehörig, und bei ber Arretirung bes genannten Ignag Troianowski, fanden, gedachter Joseph, und spater ber Johann alias Joseph Gordfi, Gelegenheit ben Wachtern gu entweidren.

Da min auf beibe biefe Leute großer Berdacht faut, bag felbige mit Diebstahl und Atteft-Bergatschungen, fortwahrend

gończy. List

Nieiaki Jan, alias Józef Górski, wedle podobieństwa ten sam będący, który przez bywszy tuteyszy Sąd Policyi Poprawczey pod dniem 2. Lipodpaleniem, przez list gończy ścigany był, znaydował się w miesiącu Wrześniu r. b. z drugim swoim kollegą Jozefem, z nazwiska niewiadomym, i Ignacym Trojanowskim, o kradzież koni prawie zupelnie przekonanym, w gościńcu Orszulew zwanym, do Lubieni należącym, i przy schwytaniu rzeczonego Ignacego Trojanowskiego, znalazł wzmiankowa, ny Jozef, a późniey i Jan alias Jozef Gerski, sposobność z pod straży zbiedz.

Ze zaś na obudwóch tych ludzi wielkie pada podeyrzenie, iż kradzieżą i falszowaniem zaświadczeń nich befaffen, fo ersuchen wir fammtliche refp. Civil= und Militair = Behorben, auf fie genau acht zu haben, und Betretungs= fall unter ftrenger Bededung fogleich aubas hiefige Juquifitoriat abliefern gu laffen.

Die Befchreibung ift folgende ::

1) Johann alias Joseph Gordfi, wie er früher angegeben worden, ift mittler I. Jan alias Jozef Gorski, iak da-Größe, hat schwarze Ropfhaare und bergleichen Augen, ein rundes glattes Geficht, eine langliche Rafe, ift ohie gefahr 30 Jahr alt, fann lefen und Schreiben.

Bei feiner Entweichung trug berfelbe einem grauen abgetragenen Dantel mit großem Kragen und weißnuttumnen Unterfutter, weiße keinene Beinfleider, eine buntelblaue tuchene Wefte mit gelbinetallenen: Knopfen, ein rothbaumwollenes Galstuch, ei= nen alten Suth mit hohem Roufe, alteordinaire Sticfeln mithoben Abfaben

2) Joseph, bem Zunamen nach unbefannt, fann ber Physiognomie nach nicht befchrieben werden. Derfetbe trug bei feiner Entweichung einen bereits abgetragenen Suth, ebenfalls mit einem großen Ropf, ein coleurtes baumwollenes halstuch, eine blautu= chene Befte mit weißen metallenen Anopfen, einen alten tuchenen Mantel von oliven Couleur, mit einen gro-Ben Kragen und weißem multumnen Unterfutter, bunkelblaue tuchene Beinfleiber, neue ordinaire Stiefeln mit hohen Abfaben.

Peifern ben 26. October 1818. Ronigt, Preug. Inquifitoriat. ciagle się trudnią, zatém wzywamy Szanowne Władze, tak cywilne iako i woyskowe, aby na nich pilna baczność miały, i w przypadku spostrzeżenia, natychmiast pod ścisla strażą do tuteyszego Inkwizytoryatu odstawić ich zalecity.

Opis ish iest nastepuiacy:

wniey podany został, iest średniego wzrostu, włosów na glowie, tudzież oczu czarnych, ma okragla gladka twarz, nos podługowaty, liczy może lat 30, umie czytać i pisać.

Przy ucieczce miał na sobie plascz szary przechodzony z dužvm kolnierzem i białym multanem podbity, spodnie białe płócienne, kamizelkę granatowa sukienną z żółtemi metalowemi guzikami, na szyi miał chustkę czerwoną bawełnicową, na słowie kapelusz stary z wysokim wierzchem i na nogach stare ordynaryine boty z wysokiemi korkami.

2. Józef zaś nie wiadomy z nazwiska. miał na głowie kapelusz przechodzony także z dużym wierzchem. na szyi chustkę kolorową bawełnicowa, kamizelke pod ten czas miał na sobie granatową sukienna z guzikami białymi metalowemi, plascz stary sukienny koloru oliwkowego z dużym kołnierzem i multanem białym podbity, spodnie sukienne granatowe, na nogach nowe ordynaryine buty zwysokiemi korkami.. Pyzdry d. 26. Pazdz: 1818.

Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.